Bierteljähriger Abonnementspreis in Breslau 2 Thaler, außerhalb incl. Porto 2 Thaler 111/4 Sgr. Infertionegebühr für ben Raum einer fünftheiligen Beile in Petitschrift

# ericbeint. Michian Beituma.

Mittagblatt.

Sonnabend den 21. März 1857.

Expedition: perrenftrafe M. 20.

Außerdem übernehmen alle Poft - Anftalten

Bestellungen auf die Zeitung, welche an fünf Tagen zweimal, Sonntag und Montag einma

Telegraphische Depeschen der Breslauer Zeitung. Paris, 20. März, Nachmittags 3 Uhr. Die 3pCt., welche zu 70, 90 eröffnete, stieg, als aus London über die dortigen Finanzverhältnisse günstigere Berichte eingegangen waren, auf 71, 10 und schloß zu diesem Gourse ziemlich belebt in sehr sester Haltung. Eisenbahneu, insbesondere österreich. Staatseisenbahn, waren gesucht. Consols von Mittags 12 Uhr und von Mittags 1 Uhr waren gleichlautend 93½ eingetrossen. Schlußse Course 3pCt. Kente 71, 10. 4½pCt. Rente 93, 25. Credit-Mobilier-Attien 1448. 3pCt. Spanier 38½. 1pCt. Spanier — Silber schließe 90. Desterr. Staats-Eisenbahn-Attien 793. Lombard. Eisenbahn-Attien 653. Franz-Joseph 522.

London, 20. März, Nachm. 3 Uhr. Consols 93½. 1pCt. Spanier 24½. Specifaner 23½. Cardinier 90½. 5pCt. Russen 107. 4½pCt. Russen 97½. Damburg 3 Monat 13 Mt. 7½ Sh. Wien 10 Fl. 24 Kr.

Der fällige Dampser "Fulton" ist aus New-York eingetrossen.

Liten, 20. März, Mittags 12¾ Uhr. Börse animirt, Nordbahn-Attien steigend. Paris, 20. Marz, Rachmittags 3 Uhr. Die 3pct., welche gu 70, 90

Aktien fleigend.
Silber Unleihe 92. 5pGt. Metalliques 831/2. 41/pGt. Metalliques 741/4. Bank Aktien 1021. Bank Inter. Scheine — Rordbahn 2291/2. 74½. Bank-Aktien 1021. Bank-Inter. Scheine — Rordbahn 229½.
1854er Loofe 110. Rational-Unleihe 85½. Staats-Sifenbahn-Aktien 247.
Gredit-Aktien 266. London 10, 08. Hamburg 76½. Paris 120½.
Gold 7. Sifenbahn 102%. Lombard. Cifenbahn 124.

Gold 7. Silber 4. Elifabetbahn 102%. Lombard. Eisenbahn 124. Theißbahn 102%. Gentralbahn — Frankfurt a. M., 20. März, Nachmittags 2 Uhr. Tendenz bald keigend, bald flauer; Geschäft ohne Bedeutung. Schluß=Sourse: Wiener Wechsel 115. 5pCt. Metalliques 79%. 4½pCt. Wetalliques 71%. 1854er Loose 104%. Desterr. Aational=Unleiche 82. Desterr. Französ. Staatß=Eisenbahn=Uklien 283½. Desterr. Bank=Untheile 1172. Desterr. Greibit-Ukkien 190. Desterr. Elisabetbahn 202. Rhein-Nahe-Bahn 90 3/4

20. Marg, Rachmittags 21/2 Uhr. Meritaner 111/2. Schluß-Course:
Defterreich. Brodit-Aktien 141%. Defterreichischen 2006 —, Defterreich. Erodit-Aktien 141%. Defterreichischen 2006 —, Bereinsbant 99%. Nordbeutsche Bant 96. Wien 78%. Heigen und Roggen sehr filles Gekäft. Del loco 32%, pro Frühj. 32%, pro herbit 30%. Kaffee sefter; Umsat 5000 Sack. Int unverändert.
Liverpool, 20. März. [Baumwolle.] 6000 Ballen Umsat.
Preise gegen gestern unverändert. Samburg, 2 Schluß : Courfe:

#### Telegraphische Nachrichten.

Paris, 19. Marg. Die "Patrie" ftellt Das Gerucht von ber beabfich-tigten Schöpfung eines neu-napoleonischen Abels in Abrede Gleichzeitig

igten Schöpfung eines neuenapoleonischen Abels in Abrede Gleichzeitig bestätigt sie, daß ein auf Bestrasung der widerrechtlichen Anmaßung von koelstiteln abzielender Gesesentwurf vordereitet werde.

Lord Elgin, der neuernannte britische Kommissär für Shina, soll vor seisnem Abaange dahin hierherkommen und sich zwei Tage hier aufhalten.

Ternk Khan wird am nächsten Sonnabend nach London abreisen.

Am beiden Tage wird die eine neuerliche Konserenz-Sigung in der neuensburger Angelegenheit kattsinden.

London, 19. März, Morgens. "Morning Post" berichtet: Feruk Khan wird beute in Folkestone ankommen und mehrere Wochen in London bleiven.

"Morning Advertiser" meldet, daß tie Wahl in London morgen über acht Tage statssinden werde. — Nach "Daily News" sind Cobben und Gibson gestern in Manchester enthusiastisch empfangen worden.

London, 19. März Ibends. In der heutigen Sikung des Oberhauses sagte Lord Clarendon, daß die Regierung von einem Angriss englischer Schiffe auf Japan nichte wisse. — Lord Hardwicke fragte, weshald die Wesstmächte ihre Flotten nicht nach Keapel sicken, worauf Lord Clarendon erwiderte, und den Ausbruch einer Nevolution in Neapel zu vermeiden.

Konstantundel, 13. März. Der erste Dragoman der britischen Gessandschaft, herr Pisani, hat wegen Dissernzen mit Lord Stratsord de Redschiffe seine Entlasjung eingereicht. Die russische Dampfers "Cangaroo" mit einem polnischen Gorps und Munition an Bord nach der tscherkeissischen Küsse. Die Pforte ernannte deshald eine Untersuchungs-Kompisch, besterne Kortis Passa, Kreit Pen und Kortis Passa. mit einem polnischen Sorps und Munition an Bord nach der tscherkessischen nicht einem polnischen Süffe. Die Pforte ernannte deshalb eine Untersuchungs-Kommission, bestebend aus Tevik Pascha, Risa Ben, Tevik Ben und Faik Ben. Die gestern erfolgte Rücktehr des "Cangaroo" zeigt die Nichtigkeit des Gerüchtes, daß er von russischen Kanonenbooten ausgebracht worden sei. Er hatte gar kein russisches Schiff getrosfen. Die neue ottomanische Dampsschiffschrissesliches ihre Probesahrt nach Odessa mit Berührung verschiedener Swischenschafen gestern begonnen. Fürst Georg Stirben hat sich nach Syrten und Konnten eingeschisst.

Dieroff ift angekommen. Der außerordentliche ruffische Botschafter Deroff ift angekommen.

# Prenfen.

### Landtags : Berhandlungen.

9 Saus ber Abgeordneten. 36. Gigung am 20. Marg. Beginn 11½ Uhr. Präsident v. Arnim (Reustettin). Am Ministertische herr v. Bobelschwingh, einige Reg.-Rommissarien, später Gr. Waldersee, v. Manteuffel I., v. Westphalen, v. d. heydt.
Der Präsident zeigt an, daß der Abgevon. Fleck wegen seiner Ernennung zum General-Auditeur das Mandat niedergelegt habe. Die SteuerBesch Behatte wird bierauf sortent der Mandat niedergelegt habe. Die Steuer-

nennung 3um Seitetalubiteur das Mandat niedergetegt habe. Die Gefe. Debatte wird hierauf fortgesetzt durch v. Blanckenburg. Auch er bekenne sich als Laien in der Militärfrage, aber er berufe sich für sein Bostum auf Rr. 61 der "R. Pr. 3.", in welcher Autoritäten, wie Griesheim und König Friedrich Wilhelm III. für die Nothwendigkeit eines soldatischen warden der Auflage der unterpropere. — Was die Vor-Staates angeführt worden, denen er sich gern unterwerfe. — Bas die Bor-wurfe betreffe, die gestern dem Konstitutionalismus gemacht worden, so theile würfe betreffe, die gestern dem Konstitutionalismus gemacht worden, so theile er sie nicht vollständig. Man habe mit Recht gerühmt, daß es der Keaktion auf verfassungsmäßigem Gebiete gelungen sei, die Revolution so zu besiegen, daß das Ansehen des Staats nach außen nicht barunter gelitten, aber das sei ein eitles Kühmen und Selbstlob, wenn man sest die Hände in den Schoof legen und nicht auch eine konservative Opposition gegen die wachsende Finanzverwirtung machen wolle. Das Miniskerium musse sich auf genderen küßen und bedürfe ihrer hisse. Sei das Haus somit auch nach Parteien küßen und bedürfe ihrer hisse. Sei das Haus somit auch nach Parteien küßen und bedürfe ihrer hisse. Sei das Haus somit auch nach Parteien küßen und bedürfe ihrer hisse. Sei das Haus somit auch nach Parteien küßen und der der den der einzelnen Mitglieder. Aber darum sei es auch eine Sache gleicher Autorität für alle, darauf zu achten, daß nur auf versassungsmäßigem Wege versahren werde, und da müsse er freistich sein Bedenkeu gegen die schon geskern einter Ausgerung des Herrn handelsministers äußern, welche ihn ledhaft an das Versahren jenes Herzogs von Mecklenburg gegen sie schon geskern einter Etände erinnere, die er, durch fortwährendes Einheizen ihres Saales die geschlossenen Khüren und Fenstern, endlich doch zu einem ihm wohlzgestligen Vormahnen; aber die Steuerkast nehme mit der Kopfzahl nicht zu, sondern mit deren Wachsthum sogar gewöhnlich ab. Er theile die Ansicht keineswegs, daß die Steuerlast in Preußen nicht schon heute drückend sei. Die Staatsschuben haben von 1813 bis 1843 um mehr als hundert Willionen abgenommen, von da bis heute um beinahe das Doppelte zugenoms Dillionen abgenommen, von ba bis heute um beinahe das Doppelte gugenommen, und damit scheine auch die Luft jum Schuldenmachen geftiegen zu sein.

Unlagen. Er wollte ber nicht produktiven Unlagen hier nicht gebenken, ber Musftattung der Gefandtichaftspoften, der Bedürfniffe des herrn Minifters des Innern u. s. w. Er warne auf diesem Wege weiter zu gehen, er halte an dem alten preuß. Grundsaße sest, daß die Ausgaben nach den Einnahmen bemessen werden müssen. — Der Abg. Herherg hätte gestern mit seinem Panigyrikus auf die Beamten warten sollen, die man dieselben angegriffen. Dies sei nicht geschehen und solle auch seinerseits nicht geschehen, aber er habe allerdings Bedenken gegen die Vielschreiberei, deren nothwendige Consequenz auch stete Bermehrung der Schreiber sei. Er wolle mit seinem Nein! kein Mistrauensvotum gegen die Beamten aussprechen, aber er drücke damit allerdings seinen Wunsch nach Vereinsahung, nach Decentralisation aus. Für die Möglichkeit derselben verweise er, für sich eingedenk des Spruchs: Greise niemals in ein Wespennest, doch, wenn du greisst, so greise seit zu schaffen, das sei eine radies der Steuerbewilligung. Man drohe mit der Frundsteuer, er wolle dieser Gesahr, wenn sie offen austräte, trosen, aber er spüre in der Gebäudesteuer, noch mehr in dem unschulz bes Innern u. f. w. Er warne auf diefem Bege weiter gu geben, er halte nisse erst zu schaffen, das set eine rabies der Steuerdewilligung. Man drohe mit der Grundsteuer, er wolle dieser Gesahr, wenn sie offen aufträte, trozen, aber er spüre in der Gebäudesteuer, noch mehr in dem unschlichgen kleinen Geseh über die Grundsteuer, die Korläufer einer großen und bedenklichen politischen Maßregel. Er fürchte nicht die Erschütterungen, die man als Folge der Ablehnung dinstelle. Durch hilfe der conservativen Partei sei es erreicht worden, das Kammermajoritäten nie über Ministerien entschieden. Er habe solche Erschütterungen in früheren Sessionen bei gleich wichtigen Abstimmungen nie verspürt und glaube auch heute nicht daran. Er seinerseits wolle übrigens weder dem Ministerium, noch dem Herrn Finanzminister mit seinem Nein ein Mißtrauensvotum geben. — Man warne serner die Rechte vor der Goalition mit der kinken. Aber es sei ein Unterzichied, mit der Linken simmen oder vielmehr sich nicht fürchten, mit der Einken zu stimmen und: links stimmen! Für die Gebäudesteuer würde, wie herrn Osterrath gestern erörtert, ein Theil der Linken mit der Nechten stimmen, gegen die Salzsteuer ein anderer Theil der Linken mit der Aechten stimmen. Sei es nun weniger links, wenn diese mit der Linken gegen die Salzsteuer, oder mehr vechts, wenn jene mit der Linken sie Gebäudesteuer stimmten? — Ob weniger links, wenn diese mit der Linken Geldbebeutel zu legen — das sei ständisch! (Bravo.)

Lehnert für die Regierungs-Vorlagen. Das Berlangen nach Präcisirung der Beamtengehalts-Erhöhung lause auf ein System der persönlichen Julagen hinaus, welches er wenigstens nicht eingeführt wissen wolle. Die Berminderung der Beamten sei ein Eschwort im Kampse der Bodenaristo-kreite mit der Paireaustratie, einem sehr genischren Marten Bodenaristo-

Berminderung ber Beamten fei ein Stichwort im Rampfe der Bodenarifto-tratie mit der Bureautratie, einem fehr gemigbrauchten Worte; denn in Preußen habe man niemals und zu feiner Beit über Bureaufratie klagen Diese Berminderung fei vielleicht in beschranttem Dage möglich, enfalls sehr allmälig. Dan könne boch die Beamten nicht todtichlaaber jedenfalls fehr allmälig. Man könne doch bie Beamten nicht todtschlagen. Und was bann? Die Geschäfte gingen an die Rreisstände, die Rom: munen über. Die Kommunen verwalteten aber gar nicht billig. Man verweise auf Ehrenamter. Im Gebändesteuergesch seien auch Ehrenamter vorgesehen, aber solche, die Diäten und Reisekosten beziehen sollten. Das seien keine Ehrenamter. Er habe Streichung dieser Bestimmung beantragt, sei aber in der Kommission nicht durchgedrungen. Man habe besonders die Justizverwalstung im Auge gehabt. Die Justiz sei freilich manchem unbequem; denn sie handhabe die Gesehe und diese seien manchem ebenfalls unbequem. Die Ausschaften und bestegerichten? Aber welcher denn? — Bereinsachung des Hypothekenwesens? — Aber die Sporteln desselben bildeten die Hälfte der gesammten Justizeinnahmen, und die vielbelobte mecklendurgische Sinrichtung desselben habe man dortzulande schon längst mit der preußischen vertauschen wollen. Wenn in der That der Beamtenstand in Preußen so schlimm daran wäre (so wende man ein), warum drängten sich dann so Wiele zum Studium? Aber habe der Beamte nicht seines Sehalt, Pensson und Wittwens Bersorgung? Sei ernicht vorder Willeur sicher? Dabe sich endlich, zur Erklärung jener Erscheinung, nicht zum Bortheile des Standes ein Kassengeist in ihm ausgebildet, wie beim Nittergutsbessisch, der es bewirke, daß gewöhnlich der Sohn des Beams munen über. Die Rommunen verwalteten aber gar nicht billig. Dan verweife jener Erscheinung, nicht zum Boren, beres bewirke, daß gewöhnlich der Sohn des Beam-ver, wie beim Nittergutsbesiger, der es bewirke, daß gewöhnlich der Sohn des Beam-ver, wie beim Nittergutsbesiger, der beamter? — Die Bermehrung der det, wie beim Nittergutsbesißer, der es bewirke, daß gewöhnlich der Sohn des Beamten nichts andres werde, als wieder Beamter? — Die Bermehrung der Beamten in den letten Jahren sei ferner eine nothwendige Folge der Fortsichritte der Gegenwart, z. B. in Post, Eisendahn, Telegraphie, sie sei zumrist in den die größten Staatseinnahmen gewährenden Fächern eingetreten; er erinnere endlich an die große Anzahl der Justizdeamten, welche nach Aufsbedung der Patrimonialgerichtsbarkeit vom Staate übernommen worden. — Dazu nehme man das Wachsthum des Geschäftsverkehrs (5 Mill. Thle. kamen im por. Jahre in Vosken bis zu 100 Telle. dein hieligen Stabtswerkelt. tamen im vor. Jahre in Posten bis zu 100 Ahlr. beim hiesigen Stadtgericht zur Einklagung), die Anzahl wichtiger neuer, das alte Bersahren gänzlich ändernder, Gesesse u. s. w., und die dadurch bedingte und mit voller Freudigseit getragene Bermehrung der Arbeitslast. Man denke an die provinziellen Kalamitäten der lesten Jahre, an die veränderlichen politischen Konjunkturen und dann hosse man noch, daß sich Erübrigungen genug sinden würden, zienen Bedürsnissen ohne neue Einnahmequellen zu genügen. Der Staat müsse, wie ein guter Familienvater, sich nicht damit begnügen, daß am Jahresschluß die Einnahme nur eben für die Ausgabe hinreiche. — Er schließt mit der Bitte, der Regierungs-Borlage zuzustimmen. (Bravo!) — Ihm folgt: tamen im vor. Jahre in Poften bis gu 100 Thtr. beim hiefigen Stadtgericht Ihm folgt:

Sont joigt: Sartort, der, wie immer, nur in einzelnen Phrasen verständlich ift. Er freue fich der Beistimmung der äußersten Rechten, aber warum sei sie nicht früher ben Antragen der Einken beigetreten, man ware dann nicht so tief in bie Dinte gerochen. früher den Anträgen der Einken beigekreten, man wäre dann nicht so tief in die Dinte gerathen. Auch er fürchte sich vor einer Erspütterung des Minissterums nicht, das würde von seinen Sißen nicht weichen und wenn das haus in Brand stände (Heiterkeit). Bei dem Militär-Stat pflege das Haus seine Einwendungen innerlich zu machen und doch sei er allein die Quelle der wachsenden Berlegenheiten. Fakt die Sälfte der reinen Einkünfte des Landes verwende man auf das Militär. Friedrich der Eroße verbrauchte nicht so viel und hinterließ einen wohlgesülten Staatsschas. Die dreifährige Dienstzeit passe zum preuß. Militärspkem nicht, auch sei sie weniger militärische als politische Maßregel. Die Bictoria am Brandenburger-Abore sei von einem aeschulten Heere verloren, von einem Bolksbeere zurüsersbert seit um des soldatischen Geistes willen. Dagegen protestie er im Namen der Taufende, die auf den Schlachtfeldern jenen Beift im Tobe beffegelt, im Namen derer, die, heute noch lebend, ihre Erfahrungen, ihr Recht zu dem heutigen Rein! nicht auf dem Paradeplat, sondern auf dem Schlachtfelde

rworben! (Bravo!) Reichensperger. Er freue sich der Uebereinstimmung mit der äußersten Rechten in der Hoffnung, daß nicht in letzter Stunde das bekannte: "Aber dennoch —" aus dem Munde ihres Führers ertönen werde. Man habe sehr rosige Ansichten von dem materiellen Justande der Bevölkerung. Der Nors sigende der Finanzkommiffion habe jungft ein Bild feiner heimathstreise hier entworfen, das ihn mit jugen Schauern erfult, als wenn man dort wahre Gehnsucht nach neuen Steuern empfinde. In seiner (des Redners) Heisenath sei leider das Entgegengesette der Fall, der Justand dort, befonders der ländlichen Bevölkerung, widerspreche schneidend der Ansicht des Handelsmiländlichen Bevölkerung, widerfpreche schneidend der Ansicht des Handelsministers von dem in allen Klassen wachsenden Wohlstande. — Beim Friedenssichlusse sein zu den Klassen wachsenden Bohlstande. — Beim Friedenssichlusse sein der hoffnung auf Herabsehung des Militärbudgets gewesen, die anstatt dessen beentragte Erdöhung habe er für ein taktisches Mannöver gehalten, eine Offensive, die man als wirksamer denn die Defensive ergriffen, um den Anträgen auf Herabsehung gegenüber wenigstens den alten Stand zu behaupten. — Das Schweigen über diesen Punkt halte er nicht für seine Aufgade. Die Heeresverkassung habe sicherlich die eingehendste Debatte nicht zu fürchten und auß seinen Bemerkungen würde nicht allzwiel von derselben verrathen werden. — Die großen Erpeditionen seien, das lehre die Geschichte, nicht aescheitert am Heeress. sondern am Kassenmangel.

Das gebe die Lehre, daß man im Frieden nicht aufgehre, was man fur ben Krieg braucht. — Die Machtstellung Preußens muffe eine allfeitig refpettirte fein, aber jede Großmachtstellung fei gegenwartig nur noch eine rela= tive, es gebe keine abfolute Großmacht mehr, auch sie sei den Konjunkturen unterworsen. Wer habe je, nach den alten Machtverhältnissen berechnet, glauben mögen, daß z. B. Piemont jest beinahe eine Großmacht sei? Darum sei ein sester Kern für jede politische Macht nothwendig, aber sie beruhe nicht mehr allein auf den alten Großmachts Werhältenissen. In dieser Frage skänden Autoritäten gegen Autoritäten, jedenfalls aber bedauere er es und protestire, wenn die allerhöchste Person led Autorität in die Arena gebracht werde (der Abg. Dr. hahn hatte gestern von den Ansichten an höchster Stelle gesprocken), we das Kemisten der ftern von den Unfichten an höchfter Stelle gesprochen), wo das Gewiffen Der stern von den Ansichten an höchster Stelle gesprochen), wo das Gewissen der Landesvertretung ungetrübt zu entscheiden habe (Bravo!). — Was die Beamtennoth betresse, so habe man gestern der lururiösen Zeit diese Erscheinung zum Vorwurf gemacht. Das tresse jedenfalls nur vereinzelt und man übersehe dabei den wichtigeren, weit allgemeineren Grund, die Erhöhung des Brotpreises, das Sinken des Geldwerthes in den lesten 20 Jahren. — Erkenne er somit die Hilfsbedürstigkeit an, so vermisse er doch die Klarheit darüber, wie den Beamten geholsen werden solle, und noch mehr, ob ihnen zuerst geholsen werden solle, oder ob sie in zweiter Reihe hinter der Militärforderung stehen. Die Ansicht über die einzelnen Steuervorlagen werde durch diese Frage bedingt. — Zu diesen selber übergehend, bemerkt der Redener: Alle, welche die alte Forderung der Grundskeuer-Gerechtigkeit unterstücken, müßten dem jest vorgelegten einleitenden Akte (Gebäudeskeuer) zuftügten, müßten dem sest vorgelegten einleitenden Akte (Gebäudeskeuer) zu-stimmen. Freilich gehe ihm derselbe selbst reparatorisch noch nicht weit ge-nug, ober er huldige dem Pessimismus nicht. — Die Salzsteuer sei eine indirekte Steuer, und er glaube, das Steuerwesen musse mehr und mehr auf diesen Weg hingelenkt werden, um es weniger drückend zu machen, um alle Zwangsmaßregeln zu vermeiden, die mehr ruinirten als die Steuern selber. Er wünschte, daß besonders Kaffee und noch mehr der Tabak (große heiter=

Er wünschte, daß besonders Kasse und noch mehr der Zadal (große heiterteit) auf diese Weise belastet würden. (Der Redner macht hier eine Abschweisung auf die nachtheiligen Einflüsse, welche der "Polizeilurus" auf die Steuerkraft der Kommunen übe, und schließt mit der Mahnung, die Steuerbewilligung nur an die Bedingung zu knüpsen, daß man vorher genau wisse, wozu sie bestimmt und wie sie verwendet werden solle.)

v. Gerlach. Das Bolksheer hätte ohne den Kern des Beteranenheeres nicht die Kesultate von 1813-15 erreicht, das Bolksheer hätte nicht die französische Grenze überschreiten können. — In Bezug auf die Forderung des Militäretats stimme er zwar dem Botum v. Patow's, aber nicht den Motiven desselben bei. — Was die Beamtennoth angehe, so habe er zwar zu den Unterzeichnern des Kleist-Anchow'schen Antrages gehört, aber zu den sehr kühlen (Gelächter), dennoch sei er heute stolz daraus, das die Zeit dem Ans fühlen (Gelächter), bennoch fei er heute ftolz barauf, bag bie Beit bem Un= trage fo bald und fo glangend Recht gegeben, ja in weit größerem Umfange (man erkenne ja die Roth von den Dber-Regierungsrathen bis herab gu den (man erkenne ja die Noth von den Ober-Regierungkräthen dis herad zu den Grenzaussehern an), als der verdienstvolle Untragskeller damals selbst gewollt. Den Beamten kann ein Recht auf standesmäßige Gehaltsgewährung Seitens des Staates nicht zuerkannt werden, wohl aber sei es heilige Pflicht des Staates, keinen Beamten anzustellen, der nicht standesmäßig leben könne. Praktische Unfänge dafür fänden sich dei den heirathskonsensen der Offiziere, bei den Juschperepslichtungen derselben u. s. w. — Ein Recht der Beamten an den Staat gründe sich auf eine Tare ihres Arbeitskertbes, die unmöglich ein anz abgelehen von der Erre den Areits dem Muth. die wenter an den Staat gunde sich auf eine Lare ihres Arbeitswerthes, die unmöglich sei, ganz abgesehen von der Ehre, der Arbeitswerthes, die unmöglich sei, ganz abgesehen von der Ehre, der Arbeit, dem Muth, die man vom Beamten fordere. Wenn man nach solcher Aare z. B. die Ministeragehalte abschäßen wollte, so meine er, daß die Ministerarbeit, die nur auf 10,000 Thle. abgeschäßt würde, nichteben so viel Hunderte werth sein könne. — Erkenne er also seinerseits wohl die Noth der Beamten an, so könne er an den Ernst derselben Ueberzeugung bei der Rezierung nicht recht glauben. Wie leicht wäre es ihr sonst geworden, einen sosort bereiteten Fonds sich durch Adoptirung seines neulichen Untrages, betressend den Eisenbahnamortisationssonds zu schaffen. Zwar sei der Antrag dier durch eine Maiorität von 30 Stimmen gekallen, aber fei der Antrage hier durch eine Majoritat von 30 Stimmen gefallen, aber wie leicht wurde es der Regierung geworden sein, wenn sie nur dafür war, jenes Kind zu Bett zu bringen! Die Frage sei und bleibe immer noch: Solle man die auf dem Armen so sower lastende Salzsteuer erhöhen, nur damit man alljährlich für eine Million Gifenbahnattien taufen tonne? bäudesteuer verwerfe er aus denselben Gründen, aus denen herr Reichensperger sie empfohlen. Solle man aber, um auf das Budget weiter einzugehen, die Salzsteuer bewilligen, damit die Ordenskommission, das L.-Detonomiestollegium bestehen bleiben können, damit schöne aber enorm theure Chausses foliegum bestehen bleiben tonnen, damit ichone aber enorm theure Chausserhäuser bei Charlottenburg gebaut werden können, damit die auf die geheimen Fonds angewiesenen Persönlichseiten sorglos leben können? Solle man
ferner dem Armen das Salz vom Tische nehmen, damit wir mehr Telegraphen,
mehr Eisendahnen bauen können, kurz damit wir den "Couponsschneidern"
nach Wohlgefallen versahren? (Heiterkeit.) Wir haben die Verantwortlichkeit für alles das, mehr als die Regierung. — Man habe von der aussaugenden Krast der Märzsonne gesprochen, aber gerade die conservative Oppostition werde die gefährlichsten Auswüchse des Constitutionalismus beschneiden,
sie werde die Regierung stark machen, das Vertrauen im Lande zur Regieung starr machen, das Wertrauen im rung und gur Landesvertretung wecken — bas feien die Folgen, Darum thue es Roth einer weisen Sparfamteit! (Bravo und Bischen.)

Diergardt für die Gebäudesteuer, die seine Freunde, Staats und Fi-nangmanner zu Paris und London, ebenfalls befürwortet. Bum Beweis def-fen verlieft der herr Redner unter Gelächter einige Stellen aus den betreffenden Correspondengen, benen er die Uebersegung in's Deutsche fol= gen läßt.

Die Sigung fcblieft damit, 3 Uhr; die nachfte findet Montag 10 Uhr ftatt.

Berlin, 20. Marg. [Amtliches.] Ge. Majeftat ber König ba= ben allergnadigft geruht: bem Ranglei-Inspetior bei dem oftpreußischen Eribunal zu Ronigsberg, Rangleirath Flogel, ben rothen Molerorden vierter Rlaffe; fo wie bem Bleifchermeifter Joseph Rarmolineti gu Pofen die Rettunge-Medaille am Bande; und dem Regierunge-Saupt= Raffen Buchhalter Conebruch ju Arnsberg ben Charafter als Rechnunge: Rath ju verleiben. - Die Berufung bes Randidaten bes boberen Schulamts Dr. C. 3. 2B. Berlang jum ordentlichen Lebrer am Symnasium in Sorau ift genehmigt worden.

Se. Majeffat ber Konig haben allergnabigft geruht: bem Dom-Rapitular und Professor Dr. Reinte gu Munfter Die Erlaubnig jur Unlegung des von des Großbergogs von Didenburg fonigl. Sobeit ibm verliebenen Rlein-Kreuzes vom Saus- und Berdienft-Drben bes Bergoge Peter Friedrich Ludwig gu ertheilen.

Dem Lehrer Raebel in Berlin ift unter bem 17. Darg 1857 ein Pa= Dem Lehrer Radort in Betein ist unter dem 17. Matz 1897 ein getent auf einen durch Modell und Beschreibung nachgewiesenen und als neu und eigenthümlich erkannten Federhalter, ohne Jemand in der Amwendung bekannter Theile zu beschränken, auf fünf Jahre, von jenem Tage an ges rechnet und fur ben Umfang bes preugifchen Staats ertheilt worden.

# Berlin, 19. März. [Aus dem Landtage] Die vereinigten Kom-missionen des Abgeordnetenhauses für das Gemeinde= und Justizwesen haben den Bericht über 9 Petitionen erstattet, von denen 7 gegen die von den Mi-nisterien des Innern und der Finanzen wegen Uebernahme der Polizeiz Anwaltschaft seitens der Inhaber der ländlichen Polizeizewalt Er theile nicht die unbedingte Berehrung vor dem Rugen der produktiven lebre die Geschichte, nicht gescheitert am heeres, sondern am Raffenmangel. unter dem 15. Gept, 1856 erlaffenen Berfügung gerichtet find, Die beiden

anbern die Aufhebung des Instituts der Polizei-Unwaltschaft zum Gegenstande haben. Die Kommissionen haben zunächst mit 14 gegen 5 Stimmen einen auf Uebergang zur Tagesordnung über die erstgedachten Petitionen gestellten Antrag abgelehnt, sodann-mit 11 gegen 8 Stimmen befcloffen, dem Abgeordnetenhaufe gu empfehlen:

"Diese Petitionen der königl. Staatsregierung zur Berücksichtigung ber darin gestellten Antrage, soweit sie die Aushebung des Erlasses vom 15. Sept. v. I., eventuell die Regelung des Gegenstandes im legislativen Wege, betreffen, zu überweisen."

In dem Berichte wird die Unficht der Majoritat damit motivirt, daß die In dem Berichte wird die Ansicht der Majorität damit motivirt, daß die mit dem Besiße eines Guts verknüpfte obrigkeitliche Gewalt von ihren In-habern Kraft eines eignen Rechtes, also nicht in der Eigenschaft als Beamster des Staats, ausgeübt werde, die Polizeianwaltschaft dagegen ein Staatstumt der Justizverwaltung seiz daß daber beide Funktionen nicht identisch seinen und die letztere nicht als ein Ausstuß der erstern betrachtet werden könne. Hierdurch erledigt sich zugleich die Kostenfrage. Denn sei die Polizeizunwaltschaft nicht ein Abeil der Polizeirerwaltung, so falle damit zugleich Die Berpflichtung gur Tragung ihrer Roften fort, und treffe, fowie dies bishei der Fall gewesen, ben Staat, auf welchen, nach § 2 der Berordn. v. 2. Jan. 1849, alle Koften der Juftizverwaltung übergegangen feien. Die beiden die Aufhebung der Polizeianwaltschaft betreffenden Petitionen follen nach dem mit 11 gegen 5 Stimmen gefaßten Befchluß der Rommiffionen burch ben Nebergang zur Agesordnung beseitigt werden, weil das jest bestehende, auf bem Systeme des Unklageprozesses beruhende, Strafversahren, welches sich überall als praktisch, nuglich und segensreich erwiesen, in seiner Grundlage erschüttert werden wurde, wenn man dasselbe auch nur in einzelnen Beziehungen verlaffen, und eine Mufhebnng berjenigen Behörde, welcher Die Funttion bes Untlägers bei bem Gingelrichter obliege, zugeben wolle.

Der von dem Abgeordnetenhaufe beschloffene Entwurf eines Befeges über die Berg-Gigenthums-Berleihung und Bestimmung der Gruben: bereits berichtet, in der Berathung der Rommiffion des Ber renhauses die beiden wesentlichen Abanderungen ersahren, daß mit Serstellung der Regierungsvorlage, das Minimalfeld ohne Unterschied nur 20,000 Odr.-Lachter, nicht also ausnahmsweise für Steinkohlen- und Eisenstein-Flöge 230,000 Odr.-2. betrageu, und ein Maximalfeld überhaupt nicht festgesest werden foll. Sierzu ift von dem Fürften zu Sobenlohe ein Berbefferungs Antrag eingegangen, nach welchem bei Steinkohlen ein Minimalfelb von 230,000 Obr.-E. bewilligt werden foll, weil eine langjährige Praris erwiefen habe, daß bei Steinkohlen ein kleineres Feld einen lohnenden Bergbau nicht erwarten laffe, wie auch die Staats-Regierung in den Motiven zu dem Gefet=Entwurfe felbft anerkannt habe.

Der Abg. Sartort hat den Entwurf eines die Mormativ=Bebin: gungen gur Errichtung von Banten aufftellenden Gefetes gur Berathung überreicht. Geine Bestimmungen stimmen im Befentlichen mit ben Borfchlagen überein, welche die in ber vorjährigen Seffion über diefen Begenftand niedergefeste Rommiffion dem Abgeordnetenhaufe machte, und lettes in der Sigung vom 30. April 1856 der Staatbregierung mit dem Er fuchen mitzutheilen befchloß, in der nachften Seffion ein Gefet über die Errichtung von Privatbanten vorzulegen. In den Motiven werden die neuerbings eingetretenen Ralamitaten bes Gelbmarttes bem farren Festhalten an Den Normativ=Bedingungen vom 25. Geptbr. 1848 zugefchrieben, und ausge= führt, daß eine Befferung diefes Buftandes nur von der Errichtung von Provinzialbanten zu erwarten fei.

Berlin, 20. Marg. Nachdem Ge. Majeftat ber Ronig geftern Bormittag in Charlottenburg die gewöhnlichen Bortrage entgegen genommen, arbeitete Allerhochftderfelbe mit dem Minifter-Prafidenten und machte noch bor bem Diner einen langeren Spaziergang. fand im foniglichen Schloffe bafelbft bei ihren fonigl. Majeftaten eine mufitalische Unterhaltung ftatt, in welcher die Damen Clara Novello und Marray, fo wie ber Ganger Mantius mitwirkten. - Ge. Maj. der Konig hat Allerhöchstisch heute Morgen von Charlottenburg nach Potebam begeben und den bafelbft ftattfindenden Kompagnie-Borfiellungen des 1. Garde-Rrgiments ju guß beigewohnt. boren, wird Allerhochstderselbe morgen Fruh hierselbst zu ber zweiten Diesjährigen Frühjahrs-Parade wieder eintreffen. - Ge. fonigl. Sobeit der Pring Friedrich Carl feiert heute feinen neunundzwanzigften Beburtetag. - Dem Bernehmen ber "Zeit" nach hat der Dieffeitige Militar=Bevollmachtigte in St. Petersburg, ber General Rudolphi, aus flimatischen Grunden auf eine anderweitige Bermendung angetragen. - Die danische Regierung bat fich laut einer ministeriellen Erklärung im englischen Parlament beim Abschluß des Sundgoll = Bertrages burch ein Protofoll das Recht vorbehalten, bis zur Auswechselung ber Ratifitation von ben paffirenden Schiffen eine Urt Sicherheit baffir ju erheben, daß fie für ben Fall ber Nicht-Ratififation ben Boll ent-(n. pr. 3.)

Ueber eine in biefen Tagen erfolgte gablreiche Auswanderung von Arbeitern nach Brafilien, schreibt man ber "Spen. 3tg." aus Potedam: Die Kontrafte, ausgefertigt im Namen der Mucur-Gefell-Schaft in Rio De Janeiro, find unterzeichnet im Auftrage bes Direktors Ditoni von dem Ingenieur M. Sorn, einem gebornen Potsdamer. Die Arbeiter erhalten täglich, vom Tage ber Unfunft an ihrem Beflim: mungeorte an, 16 Ggr., nach unferem Gelbe berechnet, und babei freie Befoffigung in landebublicher Beife, namlich ichwarze Bobnen, feines Maismehl und wochentlich zweimal fleifch. Der Tagelohn wird ihnen nur gur Salfte ausgezahlt, Die andere Salfte gur Dedung ber vorgeschoffenen möglichst billig ju berechnenden Reisekoften gurudbehals Bon Rio De Janeiro nach ihrem Bestimmungeort, am Bluffe Mucury, werden die Arbeiter auf Roften ber Gesellschaft frei transportirt. Gie konnen ihre Frauen mitnehmen ober nachfommen laffen, in welchem Falle die Transportkoften ben Frauen vorgeschoffen werben, die fie fpater abarbeiten tonnen. Rach Berlauf von einem Sabre wird benen, die fich gut geführt haben, die Aussicht geftellt, daß Morgen guten Bodens, an dem Ufer des Fluffes belegen, für den Raufpreis von 47 Thalern als Gigenthum überlaffen werden. Diefer Raufpreis fann ihnen bis vier Jahre ginsfrei geftundet werden. Gie erhalten ebenfalls vorschußweise die Aussaat und ben Lebensunterhalt bis jur erften Ernte. Es follen, wie verlautet, über 1000 Deutsche aus hiefiger Wegend und Sachsen angeworben fein. Dazu bat Potedam ein nicht unbedeutendes Kontingent gegeben; aus dem Armenhause find 16 Pfleglinge (meiftens brodt= lose oder arbeitsscheue Arbeiter) mitgegangen. Diese find heute (den 18.) Fruh und geftern nach Rauen abgegangen, um mit dem um 8 Uhr von bort abgebenden Gifenbahnjug zeitig in Samburg an Bord des Poftdampfichiffes "Teutonia" ju feln. Borgeftern Abend wohnten die Auswanderer mit ihren Familien und Angehörigen einem Gottesbienft in der Armenhaus: Rirche bei, welchen ber Superintendent Rlemat hielt, und empfingen bort bas beilige Abendmahl. Darauf fullte fich ber Sof bes großen Urmenhaufes mit Auswanderern und beren Angeborigen, Die traurig Abicbied nahmen. 3m Kontraft damit ericalte ber Jubel berer, Die obne Unbang fich eine gludliche Bufunft verfprechen. Geftern fab man in den Strafen viele Auswanderer mit Bandern und Rofarden gefcmudt in der heiterften Stimmung. Der Führer der Expedition, ber Ingenieur born, wurde geftern in ber Friedensfirche mit einer Braut getraut, Die ihn nach Brafilien begleiten wird. Die Brautjungfern waren mit Rrangen geschmudt, die aus dem glangenden Gefieder ber Rolibri zusammengesett maren - ein brafilianischer Schmuck, ben ber Brautigam von borther mitgebracht batte.

Danzig, 18. Marz. [Bur Marine.] Nach einer Mittheilung bes "D. D." wird Ende Mai ober Anfang Juni eines der hier flationirten koniglichen Kriegsschiffe eine Fahrt nach dem fillen Meere, namlich nach Balparaifo, Lima, Guapaquil, Batavia und Manila, Frantreich.

Baris, 18. Marg. Man glaubt, bag in langeren Ronferengen, welche Graf Balewsti bald mit bem Grafen Sagfeld, bald mit Dr. Kern in der schweizerischen Angelegenheit abhalt, die Regelung der Einzelheiten fortschreitet; dagegen foll in der Formfrage, ob bei den Verhandlungen vom londoner Protofoll, also der Anerkennung der Souveranetaterechte Preugens, oder vielmehr von der Voraussegung, daß Preußen auf dieselben Bergicht leifte, auszugeben sei, noch immer fein Einverständniß erreicht fein. - Die Unterhandlungen mit England wegen der gemeinschaftlichen Operationen gegen Thina werden fortgesett, und es wird die Behauptung erneuert, daß die englische Regierung ein nicht unbeträchtliches französisches Truppen fontingent für das Unternehmen gestellt zu seben wünscht; ob die biefige Regierung darauf eingehen wird, ist noch nicht gewiß. — Der Kaiser und die Kaiserin waren gestern Nachmittags in St. Cloud. Sie besichtigten bas Schloß, famen um 5 Uhr wieder nach Paris zuruck und wohnten Abends einer Vorstellung im Ambigu comique bei. - Der Marineminister stellte dem Kaiser gestern einen drei= zehnjährigen Schiffsjungen, Namens Perret, vor, welcher gang allein die Goelette "Reprife," die durch Zusammenstoßen mit einem andern Schiffe fart beschädigt und von der Mannschaft verlaffen war, glücklich in den hafen gebracht hatte. Der Kaifer überreichte ihm eigenhändig die goldene Ehrenmedaille, und die Raiserin überhaufte ihn mit Geschenken; ber junge Perret wird auf ihre Roften in der Navigationsschule von Breft erzogen werden. — Wie bereits gemeldet, ift die zweite Abtheilung der polytechnischen Schule aufgelöft worden. Die Zöglinge führten ein nicht seltenes Manover ge= gen mtgliebige Auffeber aus; fie begannen ein allgemeines Drangen gegen einen Offizier, der fie in einem Sofe des Saufes übermachte, und drückten ihn dabei in folder Beife gegen die Mauer, daß man für sein Leben fürchtet. Da die eigentlichen Schuldigen nicht zu ermitteln waren, so griff man ju einer allgemeinen Magregel. Die Schule wurde militarifch besett und die gange Abtheilung aufgeloft. Sollte der betreffende Offizier sterben, so wurde die Sache überdies vor ein Kriegsgericht gebracht werden. Das Ereigniß macht hier, wo man von jeher viel auf die Polytechnifer hielt, nicht geringes Auffeben. - Der russische Fürst Dussupow hat das Schloß und den Park von Bercy für 2 Millionen gekauft. — Einiges Aufsehen hat hier ber Tharlatanismus eines großen Modemagazins erregt, welches sich eraubte, in den Blättern anzukundigen, daß es durch die perfische Besandtschaft eine Sendung echter indischer Kaschmirshawls Db die europäischen Diplomaten neben ihrer politischen Rolle zuweilen auch fleine Beschäfte machen, wie dies in neue: fter Zeit vielfach behauptet worden, mag dahingestellt bleiben; die Betreffenden haben fich gegen diese Unschuldigung feierlichst verwahrt. Um fo weniger begreift man hier, wie die Polizei, die fich doch fonft mit den unschuldigften Dingen befaßt, einem Modebandler geftattet, ben perfifden Gefandten als feinen Gefcaftereifenden barguftellen. (R. 3.)

#### Großbritannien.

London, 18. Marg. Um die Auswanderung befchafti: gungelofer Arbeiter ju fordern, bat fich bier ein Berein einfluß: reicher Manner gebildet, an deren Spipe der Herzog von Bellington (er hat 1000 Pfo. gezeichnet) steht. Den Auswanderern werden die Mittel zur Ueberfahrt verschafft, und zugleich Gelegenheit geboten, die Borschüffe mit der Zeit zurückzuzahlen. Sollte es später an auswanderungslustigen Männern sehlen, so beabsichtigt der Berein seine Gelder zur Förderung der Frauen-Emigration zu verwenden. Der Strom der Auswanderer foll vor allem nach jenen Rolonien gerichtet werden, die namhafte Beitrage an den Berein fenden.

Nach einer Mittheilung der "Someward Mail" ift die Infel Perim am 1. Februar von den Englandern befest worden. Diefe am Ende des rothen Meeres gelegene mafferarme und menfchenleere Infel vulkanischen Ursprungs, von etwa 16 engl. Deilen, hat einen prachtvollen nach Guden ichauenden Safen, groß genug, um vierzig Kriegeschiffe zu beherbergen, und ift feit etwa 50 Jahren Englands Gigenthum. Man glaubt, daß die Regierung daselbst einen Leuchtthurm bauen laffen will.

Die Dampffregatte "Shannon" (51) ift gestern Fruh mit Truppen und Rriegsbedarf von Portemuth nach China abgegegangen.

Berlin, 20. Marg. Die Borfe fchien heute einen Unlauf zu nehmen. Wie man aber eines Unbehagens um so schwerer herr wird, je weniger man die Urfachen besselben kennt, so wollte es auch nicht gelingen, sich zu einer regen Geschäftsthätigkeit zu ermannen. Ein erneuerter Bersuch, die Promeffen ber ruffifthen Gifenbahnen an ben Martt gu bringen, tonnte nicht dagu beitragen, jene Berftimmung gu beben. In allen möglichen Mobalf-taten und Formen bes Borfengeschäfts handelten die Interesfenten bes Unternehmens größtentheils untereinander und hoben ben Cours im trauten Rreife von 104 auf 106. Die Borfe nahm vorläufig nur insoweit Rotiz bavon, als fie das intereffante Schauspiel beobachtete, wie die Theilnehmer des Un= pro Dai wurde gu 107 oder 3 gehandelt.

Unter den Bankpapieren traten nur wenige besonders bemerkbar hervor. Distonto-Commandit-Untheile hielten fich mahrend des größten Theiles der Borfe auf hoheren Coursen gefragt. Darmftadter bewegten fich heute gleichfalls aufwarts und schließen 1 % hoher, allerdings ohne daß die der Bant naheftebenden Baufer an Diefem Erfolge einen Untheil haben, Da Diefe, wie wir früher temerkt, ihre Gunft mehr den Berechtigungsscheinen zuwenden. Sie wurden meift zu 121½ gehandelt, druckten sich zwar zeitweise um ¼, kamen aber immer wieder auf den höheren Stand zuruck. Sonft ersubren nur wenige hierher gehörige Effekten einen nennenswerthen Umsag Ber-liner Bankverein allenfalls war in Aussicht auf die gunftigen Chancen ber Auflösung gefragt und nahe daran, auf Pari zu gelangen. Leipziger verkehrten, über den ungerechtsertigt niederen Stand, den ihnen die Contremine gestern am Schluß angewiesen, um etwa ½ % gehoben. Desterreich. Creditdank blied ziemlich geschäftsloß auf dem gestrigen Mittelcourse. Die meisten übrigen hielten sich ohne einen erwähnungswerthen Umsatz auf ihrem gestrigen Stande. Fur preußische Bankantheile hat man nicht mehr ben geftrigen Preis bewilligt. In den Gifenbahn-Uftien waren faft nur Oberschlefische heute ein wenig

In den Eisendhn-Aktien waren fast nur Oberschlesische heute ein wenig belebter. Der größte Theil der übrigen Esselten verkehrte matt, und nur wenige ersuhren Soursveränderungen, von denen einige namhafte Soursbesserungen sind. Die beträchtlichsten unter den lehteren ersuhren die Berlin-Unhalter mit 1—1½%. Die Oberschlesischen stiegen gleichfalls gegen ihren niedrigken gestrigen Sours, und zwar A. 1¼, B. und C. 1%. Franzosen schließen 1 Thl. höher. Alte Freiburger stiegen um 1½%, während junge kaum zum gestrigen Sourse anzubringen waren. Kachen-Mastrichter wurden ½ höher bezahlt. Für Steele-Bohwinkler erzeugten auch heute vereinzelte Aufträge eine Steigerung um ¼%. Sourserniedrigungen ersuhren Berlin-Hamburger um 1%, Brieg-Neisser durchschnittlich um eben so viel. Koseler eröffneten schon zum niedrigken gestrigen Sourse und drückten sich noch um 1½%. Elisabet war nur 1% billiger anzubringen; Oppeln-Tarnoler eröffneten ichon zum niedrigten gestrigen Gentle und dructen sich noch um 1½ %. Elisabet war nur 1 % billiger anzubringen; Oppeln-Tarno-wißer und Thüringer waren ½ billiger angetragen, auch Stettiner waren ½ % niedriger. Nordbahn drückte sich etwa um ½. Mecklenburger gingen ungefähr zu den gestrigen Coursen um, doch war der höchste gestrige

Cours heute nicht zu bedingen.
Preußische Fonds waren belebter, nicht so die ausländischen Fonds; das lag einmal und hauptsächlich in der allgemeinen Geschäftsstille, dann aber auch wohl darin, daß einzelne Courtiers, die sonst den Handel in ausländischen Fonds vermitteln, in das Interesse zur Unterbringung der russischen Bahnen gezogen wurden, und ihr Augenmerk heute auf diesen Artikel richten.

(Bank- u. H.-3.)

Juduftrie-Aftien-Bericht. Berlin, 20. März 1857. Feuer-Bersicherungen: Aachen-Münchener 1470 Gl. (incl. Div.) Berlinische 400 Gl. (ercl. Div.) Borussia — Colonia 1050 Gl. (incl. Div.) Elberselber 250 Gl. (ercl. Divid.) Magebeurger 400 Gl. (ercl. Divid.) Elberselber Vosingel 193 Br. (incl. Div.) Stettiner National= 122 Br. (incl. Div.) Schlefische 106 Br. (ercl. Div.) Leivziger incl. Div. 590 Br. Rückversicher.-Aktien: Nachener incl. Div. 420 bez. u. Gl. Kölnische 104½ Br. (ercl. Div.) Allgem. Eisenb. u. Lebensvers. 100 Br. u. Gl. Kolnische 104 L. Ex. (ercl. Div.) Allgem. Eisenb. u. Lebensverf. 100 Br. (ercl. Div.) Hagel-Berscherungs-Aktien: Berliner — (ercl. Div.) Kölensiche 100 Gl. (ercl. Div.) Magdeburg. 52 Gl. (ercl. Div.) Geres 20 Fr. (ercl. Div.) Flug-Bersicherungen: Berlinische Land- u. Wasser- 300 Gl. (ercl. Divid.) Agrippina 127 L. Gl. (incl. Dividende.) Rieberrbeinische zu Westel ercl. Div. — Lebens-Bersicherungs-Aktien: Berlinische 450 Gl. (incl. Div.) Concordia (in Köln) Ils Br. (incl. Div.) Magdeburger 100 Br. (incl. Div.) Dampsschiffskriss-Aktien: Ruhvorter Il4 Br. (incl. Divid.) Rühlb. Dampsschiffskriss-Aktien: Responsers. Muhth. Dampf-Schlepp= — Bergwerks-Aktien: Minerva 99½ Br. (ercl. Div.) Hörder Hitten: Berein 129½ Br. Eschweiler (Concordia) 1. u. 11. 105 St. (incl. Div.) Gas-Aktien: Continental= (Dessan 105 bez. Die Börse war heute etwas günstiger gestimmt und mehrere Bank- und Mühlh. Dampf=Schlepp=

Credit-Aktien wurden bei ziemlich lebhaftem Umfat höher bezahlt. — Beson= ders gefragt waren Darmstädter und Weimar. Bank-, sowie Leipziger Cre= dit-Aktien. Auch Berliner Bank-Bereins-Antheile fanden zu besseren Prei= sen Nehmer. — Dessauer Continental-Gas-Aktien sind à 105% bezahlt

## Berliner Börse vom 20. März 1857.

Fonds- und Geld-Course.

| dito 1854 41/2 993/4 bz.                                                                                                | dito dite C.5                                                     | 700 10               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| dito 1004 479 35-4 02.                                                                                                  |                                                                   | 100 B.               |
| dito $1855 \begin{vmatrix} 11/2 \\ 993/4 \end{vmatrix}$ bz. dito $1856 \begin{vmatrix} 11/2 \\ 993/4 \end{vmatrix}$ bz. | Münster-Hammer 4                                                  | 58 1/2 bz.           |
| dito 1856 4 /2 99 /4 bz.                                                                                                | Neustadt-Weissenb. 41/2                                           | 921/2 G.             |
| aats-Schuld-Sch 31/2 843/4 bz.                                                                                          | Niederschlanische                                                 |                      |
| ehdlPrämSch                                                                                                             | Niederschlesische 4                                               | 92½ G.               |
| ämAnl. von 1855 31/2 116 5/8 bz.                                                                                        | dito Pr. Ser. I. II. 4                                            | 911/2 bz.            |
| rliner Stadt -Obl 41/2 993/4 G., 31/2 % -                                                                               | dito Pr. Ser. III. 1                                              |                      |
| Kur- u. Neumärk. 31/2 87 B.                                                                                             | dito Pr. Ser. IV. 5                                               |                      |
| Pommersche 3 1/2 87 bz.                                                                                                 | Niederschl. Zweigh. 4                                             |                      |
| Posensche 4 983/4 B.                                                                                                    | Nordb. (FrWilh.) . 4                                              | 57 5/2 1/2 u. 5/2 bs |
| dito 21/ 961/ B                                                                                                         | dito Prior 41/2                                                   | 10, 12 181           |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                   | Oberschlesische A 31/2                                            | 1441/a à 1453/, bz   |
| /Kur- n. Nenwärk. 4 92 % G.                                                                                             | dito B 31/2                                                       | 1351/ bz.            |
| Pommersche 4 924 G.                                                                                                     | dito C                                                            | 133 bz.              |
| Posenselse 4 013 be                                                                                                     | dida Dolon A PA                                                   |                      |
| Posensche 4 913/4 bz.<br>Preussische 4 92 B                                                                             | dito Prior. B 31/2                                                | 783/4 B.             |
| Westf. u. Rhein. 4 941/2 B.                                                                                             | dito Prior. D 4                                                   | 891/2 G              |
| Sächsische 4 927/8 bz.                                                                                                  | dito Prior, E 31/                                                 | 773/ ** 1/ 1-        |
| Sachsische 4 32/8 bz.                                                                                                   | Prinz-Wilh. (StV.) 4                                              | 67 3/ à 68 ha        |
| Schlesische 4 93 G.1                                                                                                    | and Prior. 1                                                      | 100 V. G.            |
| uisd'or                                                                                                                 | dito Prior. //. 5                                                 | 1001/ B              |
| uisa or                                                                                                                 | Rheinische 4                                                      | 1071/2 B.            |
|                                                                                                                         | dito (St.) Prior. 4                                               | - 72 1.              |
| Analia H. L. Yanda                                                                                                      | dito Prior 4                                                      |                      |
| Ausländische Fonds.                                                                                                     | dito v. St. gar 31/2                                              |                      |
| sterr. Metall  5  82 B.                                                                                                 | Buhrort-Crefelder 317                                             | 01 12                |
| dito 54er PrAnl. 4 1071/2 G.                                                                                            | Buhrort-Crefelder . 34/2<br>dito Prior I 41/2<br>dito Prior. II 4 | 08 ha                |
| dito Nat Anleihe 5   84 bz. u. B.                                                                                       | dito Prior II                                                     | 00 0%.               |
| ssengl. Anleihe . 5   1061/4 B.                                                                                         | dito Prior. III 41/2                                              | UR1/ D               |
| dito 5. Anleihe 5 100% etw. bz                                                                                          | Stargard-Posener 31/2                                             | 100% C               |
| do. poln. Sch -Obl. 4 83 bz. u. B.                                                                                      | dito Prior 4                                                      | 10274 0.             |
| In. Pfandbriefe . 4                                                                                                     | dito Prior 41/2                                                   | 073/ D               |
| dito III. Em 4 913/4 bz.                                                                                                | Thüringer                                                         | 1051/ D              |
| In. Oblig. a 500 F1. 1 8634 G.                                                                                          | dito Prior.                                                       | 003/2 B.             |
| dita   6 200 F1   5 043 G                                                                                               | dito Prior 41/2                                                   | 001/4 bz.            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                | A 4 0 th    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------|
| Actien-Gourse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Preuss. Ba                     |             |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |      | 6-70 C                         | Berl. Kass  |
| en-Dässeldorfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2 | 84 B.                          | Braunschw   |
| en-Mastrichter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 62 bz.                         | Weimarisc   |
| erdam-Rotterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    |                                | Rostocker   |
| isch-Märkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 90¼ etw. bz. u. B.<br>102¾ bz. | Geraer      |
| to Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    | 1023/a by                      | Thüringer   |
| to II Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ;    | 1023/2 hg                      | Hamb. No    |
| n-Anhalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 148 a 1481/ ba                 | " Ver       |
| to Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | 0-)3/ D                        | Hannovers   |
| n-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i    | 113 ha                         |             |
| to Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/  | 1011/ R                        | Bremer      |
| to H. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/2 | 100% B                         | Luxemburg   |
| n-PotsdMagdb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                | Darmstädte  |
| to Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                | Darmst. Ci  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                | dito        |
| to Lit. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2  | 3574 B.                        | Leipzig. Cr |
| to Lit. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2  | 951/2 G.                       |             |
| n-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 1381/2 bz.                     | Meininger   |
| o Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                | Coburger    |
| au-Freiburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 /2 | 133 à 1331/ be                 | Dessauer    |
| to neueste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1964 hz                        | Moldauer    |
| Mindones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/  | 1503/ oter - 150 L             | Oesterreich |
| minuener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2  | 1523/4 ctw. n 153 b.           | Genfer      |
| to Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/0 | 93% bz.                        | - chief     |

Düsseldorf-Elberfeld. 4 ranz. St.-Eisenbahn 5.

|    | Preuss. und a         | usl   | . Bank-Ac     |
|----|-----------------------|-------|---------------|
|    | Preuss. Bank-Anth     | 141/0 | 138% bz.      |
| 19 | Berl. Kassen-Verein   | 4     | 118 B.        |
| 6  | Braunschweiger Bank   | 4     | 131 bz.       |
| 13 | Weimarische Bank      | 4     | 121 bz.       |
|    | Rostocker ,,          | 4     |               |
|    | Geraer ,,             | 4     | 104 bz.       |
|    | Thüringer .,          | 4     | 1031/2 bz. 1  |
|    | Hamb. Nordd. Bank     | 4     | 951/4 G.      |
|    | " Vereins-Bank        | 4     | 99 bz,        |
|    | Hannoversche "        | 1     | 1121/4 G.     |
|    | Bremer ,,             | 4     | 117 B.        |
|    | Luxemburger ,,        | 1     | 94 etw. bz    |
|    | Darmstädter Zettelb.  | 1     | 101 à 1011/4  |
| 9  | Darmst. Creditb Act.  | 14    | 1191/4 à 12   |
| 1  | dito (abgest.)        | _     | 1141/4 à 11   |
| 4  | Leipzig. Credith -Act | 4     | 921/2 a 3/4   |
|    | Meininger ,           | 1     | 96 B.         |
|    | Coburger ,,           | 4     | 89 1/2 bz. u  |
| 1  | Dessauer ,,           | 1     | 921/4 à 1/2   |
| 1  | Moldauer ,,           | 1     | 106 bz.       |
|    | Oesterreich. "        |       | 136¾ bz.      |
|    | Genfer ,              | 4     | 80 B., 791/2  |
| 1  | -                     |       |               |
|    | DiscComm -Anth.       | 4     | 1151/2 à 116  |
|    | Berliner Handels-Ges  |       | 951/2 bz. u.  |
|    | ,, Bank-Verein        | 4     | 191/2 à 7/8 1 |
|    | Preuss. Handels-Ges.  | +     | 333/4 G.      |
|    | Schles. Bank-Verein   | 4     | 141/2 bz. 11  |

G.

Wilhelms-Bahn

\*) Gollte im geftrigen Bericht heißen: 99 % à ¼ bez. u. Br.

Berlin, 20. Marz. Weizen loco 48—83 Thlr. — Roggen loco 42—43 Thlr., 85.86pfd. 42½ Thlr., pr. 82pfd. bezahlt, März 42½ Thlr. bezahlt und Brief, 42½ Thlr. Gld., März=upril 42½ Thlr. Brief, 42½ Thlr. Gld., März=upril 42½ Thlr. Brief, 42½ Thlr. Gld., Frühjahr 43—42½ Thlr. Gld., März=upril 42½ Thlr. Brief, 42½ Thlr. Gld., Frühjahr 43—42½ Thlr. Gld., März=upril 42½ Thlr. Brief, Maisuni 43½—43½ Thlr. bezahlt und Brief, 43 Thlr. Gld., Juni=Juli 44—43½ Thlr. bezahlt, Brief und Gld. — Rüböl loco 17½ Thlr. Br., Märzund März=upril 17½ Thlr. Brief, 17½ Thlr. Gld., Mpril=Mai 17½—17½ Thlr. bezahlt und Gld., 17½ Thlr. Brief, September=Oftober 15½ bis 15½ Thlr. bezahlt und Gld., 17½ Thlr. Brief, September=Oftober 15½ bis 15½ Thlr. bezahlt und Gld., 15½ Thlr. Brief, März 29½—29½ Thlr. bezahlt und Brief, 29½ Thlr. Gld., März=Upril und Upril=Wai 29½—29½ Thlr. bezahlt, Und Gld., 29½ Thlr. Brief, Wai=Juni 29½—29½ Thlr. bezahlt, Brief und Gld., Juni=Juli 30—30½—30 Thlr. bezahlt, Brief und Gld., Juni=Juli 30—30½—30 Thlr. bezahlt, Brief und Gld., Juli=Unguft 30½ Thlr. bezahlt, 30½ Thlr. Brief, 30 Thlr. Gld.

bezahlt, Brief und Gld., Juni-Juli 30-30 %—30 Thle bezahlt, Brief und Sld., Juli-August 30 % Thle bezahlt, 30 % Thle. Brief, 30 Thle. Gld.

Stettin, 20. Marz. [Bericht von Großmann und Beeg.]

Weizen slau, loco gelber 88/89pfd. 71 Thle., 87pfd. 70 Ahle., weißbunter polnischer 86/87pfd. 70 % Thle. pr. 90pfd. bezahlt, auf Lieferung pr. Frühiahr 89/90pfd. gelber schlessischen 73 Thle., beute 72 Ihle. bezahlt, desgleichen 88/89pfd. gelber 74 Thle. bezahlt, besgleichen pr. Juni-Juli 75 Thle. Brief.

Moggen etwas höher bezahlt, des Spfd. 43 Thle., ps. 86/87pfd. 42½ Thle. Brief.

Moggen etwas höher bezahlt, des Spfd. 43 Thle. pr. 82pfd. bezahlt, auf Lieferung 82pfd. pr. Frühjahr 43-43 ¼ -43 Thle. bezahlt u. Gld., 43 ¼ Thle. Brief, pr. Nai-Juni 44 Thle. Brief, pr. Juli-August 44½ Thle. Brief, pr. Nai-Juni 44 Thle. Brief, pr. Juli-August 44½ Thle. Brief, pr. September-Ottober gestern noch 41 ¾ Thle. bezahlt, heute 42 Thle. Brief, pr. Gerfte behauptet, loco pommersche nach Lualistät 36-41 Thle., märfische 41-42 Thle. Brief, 42½ Thle. Gld., desgleichen 74/75pfd. große pommersche 41½ Thle. Brief, 42½ Thle. Gld., desgleichen 74/75pfd. große pommersche 41½ Thle. Brief, 42½ Thle. Gld., desgleichen 74/75pfd. große pommersche 41½ Thle. Brief, 42½ Thle. Gld., desgleichen 74/75pfd. große pommersche 41½ Thle. Brief, 22 Thle. Gld., desgleichen 74/75pfd. große pommersche 41½ Thle. Brief, 22 Thle. Gld., desgleichen 74/75pfd. große pommersche 50/52pfd. 22 ½-22½ Thle. Gld., desgleichen 74/75pfd. große pommersche 50/52pfd. 22 Thle. Brief, pr. Grüßlahr 50/52pfd. 22 Thle. Brief, pr. Brüßlahr 50/52pfd. 22 Thle. Brief august 16½ Thle. Brief, pr. Brüßlahr 50/52pfd. 22 Thle. bezahlt und Brief, pr. Mär 16½ Thle. Brief, pr. April-Paril 16½ Thle. Brief, pr. Mais 16½ Thle. Brief, pr. Mais 16½ Brief, pr. Mais 16½ Brief, pr. Mais 12½ Brief, p

\*\*Steslau, 21. Marz. [Produktenmarkt.] Markt nicht wesentstich verändert, Weizen und Roggen schleeppender Absach, Gerste erhielt sich gut verkäuslich, Haser und Erbsen ohne Frage, Jusuhren sehr mäßig. — Edscaten nichts offerirt, Begehr gut. — Aleesaaten wenig zugeführt, für beide Farben etwaß bessere Kaustusk, gestrige Preise bezahlt. — Spirituß sest, bloco 11 % Thir. Gl., März 12% Thir. Gl.

Weizen, weißer 90—86 84—80 Sgr., gelber 88—85—82—78 Sgr., — Brenner-Weizen 72—68—66—60 Sgr., gelber 88—85—82—78 Sgr., — Gerste 48—46—44—42 Sgr. — Haser 29—28—27—26 Sgr., Gommers 20—48—46—44 Sgr. — Winterraps 137—135—130—128 Sgr., Sommers rübsen 115—113—110—108 Sgr. nach Qualität.